Courie n. Depefchen

Menefte Rachrichten

Mr. 474.

Freitag 9. Juli

1880.

## Börsen - Telegramme.

| Berlin, ben                      | 9. Juli 1880.                 | (Telegr. Agentur.)                        |               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Meizen höher                     | Not. v. 8.                    | Spiritus höher<br>lofo<br>Juli-August     | Not. v. 8.    |
| Ruli                             | 222 50 221 25                 | lofo                                      | 65 40 64 80   |
| Sentemb.=Oftbr.                  | 195 50 195 -                  | Ruli=Muguft                               | 64 90 64 40   |
| Roggen ermattend                 |                               | August-Sept.                              | 63 70 63 30   |
| Ruli                             | 188 - 188 -                   | Septemb.=Ottbr.                           | 58 40 58 10   |
| Juli August                      | 176 175 75                    | So non                                    |               |
| Sentemb.=Oftbr.                  | 166 25 166 25                 | Hafer —                                   | -             |
| Wife till                        | m united (IF 1998)            | <b>Hafer</b> — Juli<br>Ründig. für Roggen | 153 50 153 50 |
| Septemb Dftbr.                   | 56 30 56 30                   | Ründig, für Roggen                        |               |
| Oftober=November                 | 56 70 56 75                   | Kündig. Spiritus                          | 50000 90000   |
| Service and Property of the last | The report of the last of the | and men mallements                        |               |
| Märkisch=Posen E.A               | 28 60 28 50                   | Poln.5proz.Pfandbr.                       | 67 - 66 60    |
| bo. Stamm=Brior.1                | 02 75 102 75                  | Pof. Proving.=B.=A.                       | 112 - 112 -   |
| Berg.=Märf. E. Aft.              | 12 30 111 50                  | Lowirthschftl.B.=A.                       | 71 25 71 25   |
| Dberichleftiche E. A.            | 90 40 188 50                  | Pos. Sprit-Att.=Ges.                      | 49 25 49 25   |
| Rronpr. Rudolf.=B.               |                               | Departed to a second                      | 149 50 149 —  |
| Desterr. Siberrente              | 63 90 63 60                   |                                           | 175 75 174 —  |
| Ungar. Goldrente                 | 95 50 94 60                   | Königs = Laurahütte.                      | 122 10 119 75 |
| Ruff. Anl. 1877                  | 93 50 93 -                    | Dortmund. St.=Pr.                         |               |
| oto.zweiteDrientanl.             | 61 90 61 30                   | Posen. 4 pr. Pfandbr.                     | 100 - 100 -   |
| Ruff. Bob. Rr. Bfob              | 84 25 84 25                   |                                           |               |

Nachbörse: Franzosen 489,50 Kredit 490,50 Lombarden 143,-.

| Br foriol 4% 2[n]. 100                                                                                      | 50 100 50                                           | Rumän. 6% Anl. 1880 94 — 93 1<br>Russische Bantnoten 216 90 216 1<br>Russ. Engl. Anl. 1871 91 50 91                                                    | 50     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bosener Rentenbriefe 100<br>Desterr. Banknoten 173<br>Desterr. Goldrente 76<br>1860er Loofe 126<br>Raliener | - 100 -<br>10 173 10<br>75 50<br>50 126 10<br>86 50 | bo. Bräm. Unl. 1866 150 40 150 1<br>Boln. Liquid. = Ribbr. 57 70 57<br>Desterr. Krebit . 489 50 484<br>Staatsbahn . 489 — 485<br>Lombarden . 143 — 142 | 504050 |
| Amerif. 5% fund: Anl. 101                                                                                   | 10 101 25                                           | Fondst. sehr test                                                                                                                                      |        |

### Stettin, ben 9. Juli 1880. (Telegr. Agentur.)

|                   | 90    | tot. v | . 8. | d reserve ottak eve | R  | ot. | v. 8 |    |
|-------------------|-------|--------|------|---------------------|----|-----|------|----|
| Weigen höher      | -     |        | -    | Derbst              | 56 | 25  | 56   | -  |
| Ruli              | 217   | 50 21  | 6 50 | Spiritus fest       |    |     |      |    |
|                   | 195   |        |      | lofo                |    |     | 63   |    |
| Broggen höber     |       |        |      | Juli=August         |    |     | 63   |    |
| Suli              | 182 . | - 18   | 1 -  | August=September    |    |     | 62   |    |
| Juli=August       | 171   | 50 17  | 1 50 | Sept.=Oftober       | 57 | 50  | 67   | 20 |
| September=Oftober | 163   | 50 16  | 3 -  | Dafer               |    |     |      |    |
| Ribbl unverändert |       | 74     |      | Petroleum,          |    |     |      |    |
| Juli              | 55 5  | 25 5   | 5 25 | Herbst              | 10 | 15  | 10   | 25 |

Durchschnitte-Marktpreise nach Ermittelung der f. Polizei-Direktion. Posen, den 9. Juli 1880.

| Gegenstand.                                                                                                                          | M.                                           | ere 213              | Mittl                                  | 1. 26.<br>1 25.                        | M.                                     | 18 213.                          | Mi<br>M.             | Pf.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Weizen höchster niedrigster böchster niedrigster höchster niedrigster höchster niedrigster höchster niedrigster böchster niedrigster | 22<br>21<br>20<br>20<br>16<br>15<br>19<br>18 | 50<br>50<br>50<br>75 | 21<br>21<br>19<br>19<br>15<br>15<br>17 | 25<br>75<br>25<br>50<br>25<br>75<br>50 | 21<br>20<br>19<br>18<br>15<br>14<br>17 | 50<br>25<br>50<br>25<br>50<br>25 | 21<br>19<br>15<br>17 | 21<br>46<br>42<br>75 |

| Undere Uttitet.                                                              |                                                                                    |            |                 |                                                                 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10.77                                                                        | höchst. niedr.<br>M.Pf. M.Pf.                                                      | DL.Pf.     | höchft.<br>M.Pf | niedr. Witte<br>M.Pf. M.Pf                                      |  |  |  |  |
| Stroh<br>Richt=<br>Krumm=<br>Deu<br>Erbfen<br>Linsen<br>Bohnen<br>Rartoffeln | $\begin{bmatrix} 6 & - & 4 & 50 \\ 18 & - & 17 & - \\ - & - & - & - \end{bmatrix}$ | A 50 Keule |                 | $\begin{vmatrix} -80 & -95 \\ -90 & 1 \\ -80 & 2 \end{vmatrix}$ |  |  |  |  |

## Börse zu Posen.

[Amtlicher Börsenbericht.] Bofen, 9. Juli 1880.

Pofen, 9. Juli 1880. [Börsenbericht.] Wetter: -

ohne Handel. Moggen per Aufreitas flau, Gefündigt — Liter, Kündigungspreis —,—
per Aufi 61,70 bez. Gd. per August 61,80 bez. Br. per September 60,40
bez. Gd. per Oftober 56,30 bez. Br. per November 53,50 bez. Gd. per
Dezember 53,30 bez. Br. Loss ohne Faß —.

|        | Wtarfti     | vericht | De | r fa         | utu | iann | uja | en          | use  | rein | ıgu | ng.   |      |      |   |
|--------|-------------|---------|----|--------------|-----|------|-----|-------------|------|------|-----|-------|------|------|---|
|        |             | Posei   |    | ben<br>feine |     |      | 18  | 80.<br>mitt | 1. 2 | B.   |     | ori   | oin. | 213. |   |
| Beizen |             |         |    | M.           |     |      |     |             |      |      |     |       |      |      |   |
| Roggen | (           | pro     | -  |              | 200 |      | 9   |             |      | =    | 9   | =     |      | D#8  | Į |
| Berste | (50         | Rilogr. | 8  |              | 30  |      | 7   | 2           | 80   | 9    | 7   | =     | 50   | 1    |   |
| gafer  |             | DECE    | 9  | =            | -   | 4    | 8   | =           | 70   |      | 8   |       | 50   | 1    |   |
|        | Jan 1 19 29 |         |    |              |     |      |     | 8           | ie 3 | Hark | kon | miffi | nn.  |      |   |

### Produkten - Zörje.

\*\* Berlin, 8. Juli. [Spiritus.] Nach amtlicher Feststelslung seitens der Aeltesten der Kausmannschaft kostete Spiritus loko ohne Faß frei ins Haus oder auf den Speicher geliesert per 100 Liter à 100 % am 2. Juli 1880 65 M. 70 Pf., à 65 M. 10 Pf., à 65 M. 70 Pf., am 3. Juli 65 M. 60 Pf., à 65 M. 40 Pf., am 5. Juli 65 M. — Pf., am 6. Juli 64 M. 30 Pf., am 7. Juli 64 M. 20 Pf., à 64 M. 40 Pf., am 8. Juli 64 M. 40 Pf. à 64 M. 80 Pf.

20 Pf., à 64 M. 40 Pf., am 8. Juli 64 M. 40 Pf. à 64 M. 80 Pf.

Danzig, 8. Juli. [Getreide=Börfe.] Wetter: schön und warm. — Wind: Süd.

Weizen lofo blieb am heutigen Markte in sehr ruhiger Stimmung und bei geringer Kauflust konnten zu unveränderten Preisen nur 150 Tonnen verkauft werden. Jum freien Berkehr wurde bezahlt für hellbunt aber etwas frank 124 Pfd. 201 M. hochbunt und glasig 126 Pfd. 211 M., 128 Pfd. 214 M., zum Transit bunt und gelsig 126 Pfd. 211 M., 128 Pfd. 214 M., zum Transit bunt und hellfarbig 120 Pfd. 193, 196 M., hochbunt weiß 127 Pfd. 210 M. per Tonne. Termine geschäftsloß. Juli 200 M. Sd., Juli-August 199 M. Br., 19ä M. Gd. September Dftober 191 M. Br., 189 M. Gd. Resulirungsveiß 201 M.

Roggen loko ruhig. Inländischer ist 124 Pfd. zu 188 M., 125/6 Pfd. 1881 M. per Tonne verkauft. Termine September Oftober insländischer 164 M. bez. Regulirungsveiß 187 M., zum Transit 174 M. — Winterrühsen Termine September Transit 241 M. Br., 238 M. Gd. — Spirituß loko 63 M. Gd.

# Pocales and Provingielles.

Bofen, 9. Juli.

n. Abgereift. Der Oberpräsident Günther ist gestern Bor-mittags mit seiner Familie zur Theilnahme an einem Familienseste nach

Danzig abgereist.

n. Verspätet. Der gestern Nachmittags von Bentschen hier einstressende Kersonenzug hat sich um 24 Minuten verspätet.

n. Sommerseste. Die Schule von Wilda und St. Lazarus seierte gestern im Bistoriaparse ihr diesziähriges Sommersest unter großer Bestheiligung der Eltern. Auch die Ferienschule der hiesigen Mittelschule, die von circa 200 Schülern besucht wird, beging gestern in Urbanowo ihr Commerfest.

n. **Ungläcksfall.** Gestern stürzte ein auswärtiger Maurergeselle, welcher bei der Reparatur des Haufes Alter Markt beschäftigt war, so ungläcklich von der Leiter herab, daß er schwere Berletungen davon trug und in das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern geschafft

werden mußte. n. Durchgegangen sind gestern Abends die Pferde eines Gens-darmerieossiers. Sie liesen durch die Bäcker-, St. Martin- und Ber-liner Straße, wo sie zum Stehen gebracht wurden. Schaden haben die

scheuen Thiere nicht angerichtet. n. Trichinen und Finnen. Bei einem Fleischer auf ber Schrobta wurde gestern ein trichinoses, und bei einem Fleischer auf der Breslauer Straße ein mit Finnen behaftetes Schwein gefunden und von der Poslizei beschlagnahmt. Wir bemerken hier, daß Finnen im Schweinesteisch lizei beschlagnahmt. Wir bemerken hier, daß Finnen im Schweinefleisch beim Menschen den Bandwurm erzeugen. n. Verhaftet wurde gestern auf der Sandstraße ein Schuhmacher,

welcher nicht allein ruhestörenden Lärm verursachte, sondern auch einer Wächtersfrau drohte, daß er sie erstechen werde.

## Staats= und Volkswirthlcaft.

Roggen geschäftslos.
Spiritus (mit Fak) Gefbgt. 5000 Ltr. Kündigungspreis 61,70 per Juli 61,70 — per August 61,80 per Sectember 60,40 per Jovember 1880 ab.
Oftober 56,30 per November-Dezember 53,30
Lovo ohne Fak.

\*\* Desterreichische Boden - Aredit-Anstalt 5 = proz. Goldspiritus vom 18. Juni 1880. Auszahlung vom 1. November 1880 ab.
Deto ohne Fak.

Berlooft sind: à 100 st. No. 3001 bis 4000, 4001 bis 5000

5001 bis 6000, 10001 bis 11000, 12001 bis 13000, 14001 bis 15000, 17001 bis 18000

17001 bis 18000.

à 200 ft. No. 3001 bis 4000, 8001 bis 9000, 10001 bis 11000.

à 300 ft. No. 3001 bis 4000, 8001 bis 9000.

à 1000 ft. No. 1501 bis 2000, 2001 bis 2500, 5001 bis 5500, 6001 bis 6500, 7001 bis 7500, 8501 bis 9000, 11001 bis 11500, 13001 bis 13500, 13501 bis 14000, 18001 bis 18500, 20001 bis 20500.

à 10,000 ft. No. 1 bis 50, 151 bis 200, 251 bis 300, 351 bis 400, 401 bis 450, 851 bis 900, 901 bis 950, 951 bis 1000, 1051 bis 1100, 1351 bis 1400, 1451 bis 1500, 1651 bis 1700.

% 100 ft. % 54 236 345 619 865 968 1178 1599 1727 1864 2180 2446 2468 2478 2766 2883 3389 3477 3887 3936 4448 4604 4683 4722 4740 1201 1230 1313 3061 3099 4830 4773 5202 5295 5339 5657 5706 5740 6051 6100 6126 7518 7863 7933 8211 8587 8648 8659 8784 9044 9045 8805 10177 9410 9412 9441 9453 9554 9757 9868 9932 9985 10087 10290 11418 10293 10368 10891 10904 11067 11368 12189 12322 12435 12649 12777 13194 13386 13499 13825 14471 15539 14946 15098 15245 15295 15319 15534 15630 14619 14883 16348 15662 15761 15836 16031 16050 16347 16422 16497 16684 17477 17932 18062 16813 16816 17057 17150 17312 17330 17769 18142 18396 18457 18672 18686.

a 200 ft. 9to. 20 313 503 542 571 572 575 1560 1699 2108 2231 2409 2446 2674 2733 3034 3741 3813 3815 3820 3831 3832 3837 3847 3850 575 3088 3090 3873 3893 4136 4140 4173 4861 5083 5184 5439 7114 7236 7239 7577 7744 7905 8305 8405 5967 6512 6448 8512 9717 9810 9894 9911 10465 10481 11340

\$ 300 ft. 9ks. 236 399 453 477 529 1010 3573 4452 4901 5353 5543 5759 5765 5797 6080 6365 6753 7106 7140 7222.
\$ 500 ft. 9ks. 259 345 368 425 624 799 1157 1363 1415 5440

4992

2472 3098 3099 3389 3619 4108 4385 4389 4704 4952 57 5719 5817 6211 6276 6391 6393 6597 6603 6607 6755 6862 à 1000 ft. 9to. 142 279 353 359 1043 1525 1798 18 -2213 2584 2670 2730 3220 3268 3422 3538 3896 4002 45 5039 5457 6177 6236 6280 6297 6602 7359 7396 7375 7380 7380 8280 8283 8644 8650 8744 9031 9107 9155 9281 6231 8220 8289 8293 8644 8650 8744 9031 9107 9155 9231 9369 9772 9782 9809 9961 10033 10548 11555 12165 12575 12891 13022 13098 13295 13380 15056 15224 15491 16170 16217 16219 16440 16774 17395 17606 15593 16091 18857 20151 20174 20360 20393 20409 20559 21001 21092 21321 21551 21675 21706 21808 22275

à 10,000 ft. No. 1363

## Strom=Bericht

aus dem Gefretariat ber Sandelstammer gu Bofen.

Bosen, Mastenfrahn an der großen Schleuse. : Zille: I 16214, Kühn mit 2000 Ztr. Thon von Halle nach Kolo; Kahn: I 14450, Reichert mit 14,000 Ztr. Mauersteine von Kieschiffo nach Posen.

6. Juli: Kahn: XIII 2704, Marks mit 1200 3tr. Guano von Ham-

burg nach Posen. Obornif.

4. Juli: Zillen: XI 329, Friedrich Fiehke, leer und I 1310, Karl Finke, leer, von Kosen nach Obornik, um Holz zu laden.

5. Juli: Kähne: XIII 1856, Abolph Eckert mit 1500 Ztr. Granaten, XIII 2613, Fakob Steubner mit 1200 Ztr. Feuersteine und VIII 1178, Ludwig Lambrecht mit 1200 Ztr. Schlemmkreide von Stettin nach Posen.

## Angekommene fremde.

Posen, 8. Juli.

Mylius' Hotel de Dresde. Rittmeister Freiherr v. Stosch aus Belgard, Premier = Lieutenant v. d. Marwis aus Fürstenwalde, Landwirth Grapenthin aus Pätrosch, Lieutenant Braune aus Leobichut, die Kaufleute Babeler, Erlemann, Freund und Jakel aus Berlin, Krimmer aus Liegnit, Mener aus Bielefeld, Marfe aus Schweinfurt, Großbeim aus Dresben, Schmeling aus Landsberg a. 2B., Rerspe aus Liidenscheid.

Budow's Hotel de Rome. Die Rittergutsbesiter Sarrazin aus Sniecisk, Wislicenn aus Rornarski, v. Ciecierski aus Guszwit, Frau v. Knobloch aus Berlin, die Kausteute Blumberg aus Bromberg, Winfler aus Breglau, Groschel und Alward aus Bremen, Wohlmann

aus Hamburg. Grand Hotel de France. Die Rittergutsbesitzer Libelt aus Czejzewo, Frau v. Lyskowska und Frau aus Jlawa, v. Schendel aus Fanikowo, v. Zolawski aus Polen, Graf Zölkowski und Familie aus Fanikowo, v. Zolawski aus Polen, Frau a. Krujenskern und Sohn Janifowo, v. Zolawski aus Poien, Gray a. Krusenstern und Sohn Czacz, v. Stauen.

# Telegraphische Nadrichten.

Paris, 8. Juli. Der Senat beschloß zum Antrag Dufaure's über die Affoziationen die Dringlichkeit und setzte die Berathung auf morgen fest. Die Berathung der Amnestie wird wahrscheinlich ebenfalls morgen stattfinden. — Die Rammer genehmigte das Marinebudget.

London, 8. Juli. Gladstone antwortete Smith, die Nieberlage der Ruffen in China sei unbestätigt und unglaubwürdig; falls der Krieg ausbreche, werde die Regierung das Erbieten Rußlands annehmen, sich mit ihm über die britischen Interessen in ben chinesischen Gewäffern zu verständigen. — Gladstone antwortete Wolff, es sei ungewöhnlich, über ungewiffe Ereigniffe sich auszusprechen und über die diesbezügliche Politik vorher mit den fremden Mächten Vereinbarungen zu treffen. Eine direkte Beantwortung der Anfragen sei deshalb unmöglich, er könne nur fagen, die Regierung verfolge die getreue Ausführung des Berliner Vertrags und fordere deffen Erfüllung im Konzert mit den geeinigten Mächten. Der Konferenzbeschluß sei ber Pforte noch nicht formell überreicht. Die Pforte habe, wenn eine wirkliche Einigung der Mächte vorhanden war, deren Urtheil weise befolgt und ihren Beschluß angenommen, es wäre daher weder gerecht noch achtungs= voll gegen die Pforte, wenn man vermuthete, die Pforte würde fich bem einstimmigen Beschluß ber Mächte wiberseten.

Ronftantinopel, 8. Juli. Es heißt, Blum Bafcha fei nach den Dardanellen, um die Befestigungen zu inspiziren, und Baker Pascha nach Salonichi abgereist.

Berlin, 9. Juli. Um 123/4 Uhr ftattete ber Riompring bem Könige von Griechenland einen Besuch im Hotel bu Nord ab und fuhr um 1 Uhr mit dem Könige und dem griechischen Gefolge nach Potsbam.

London, 8. Juli. [Unterhaus.] Dilke erwiederte im Laufe der Sitzung auf eine Anfrage Macivers, die surtaxe d'entrepot sei nur in beutschen Zeitungen angeregt, nicht aber in ber beutschen Legislative vorgebracht. England genieße Deutsch= land gegenüber die Rechte der meistbegünstigten Nation; es sei kein Grund anzunehmen, daß Deutschland England ungünstiger stellen werbe, als andere Nationen. Anläßlich des Antrages, auf die Spezialberathung des Gesetzentwurfs betreffend die Entschädigung der ermittirten irischen Bächter einzugehen, beantragt Bell ein Umen= bement, wonach eine Entschädigung den Rächtern zu gewähren ist, welche auf Gütern wohnen, worauf die Ermission seit November 1879 stattgefunden hat. Die Regierung bekämpft das Amendement und erklärt, die Vorlage folle nicht die Grundbesitzer wegen früherer Ausweifungen bestrafen, sondern eine Schutzwache für die Zukunft der Pächter errichten. Im Laufe der Debatte fragte Elcho an, ob die Demission des Unterstaatssekretärs Endiens Lansdown's begründet sei. (Beifall der Opposition.) Gladstone bejahte die Anfrage. (Erneuerter Beifall ber Oppofition.) Es heißt nämlich, die berathene Vorlage sei die Ursache des Micktritts Lansdown's. Parnell erklärte, die irischen Deputirten wurden sich ber Abstimmung enthalten. Der Grund ber plöplichen Opposition der Frländer sei das regierungsseitig ange-kündigte Amendement, wonach die Entschädigung nicht für die Pächter anwendbar sei, welche den Verkauf der Pachtung verweigern, wenn derfelbe von den Grundbesitzern gestattet werde. Der Antrag Pell wird zurückgezogen. Der Antrag, in die Spezialberathung der Vorlage einzutreten, wird mit 255 gegen 199 Stimmen angenommen.

Granville gab eine Erklärung analog [Dberhaus.] Gladstone's Unterhausmittheilungen ab und betonte, die gesammten Mächte glaubten mit Recht erwarten zu bürfen, daß die Pforte ihren Beschluß nicht mißachtet. In Betreff ber finanziellen Arrangements zwischen ber Türkei und Griechenland fonne er nur fagen, es würde dafür gesorgt werden, daß die pekuniären Rechte der Türkei und die Rechte der Grundbesitzer nach einem Modus der Billigkeit und dem Bölkerrecht gemäß berücksichtigt werden würden. Er sehe nicht, wie Griechenland durch diese Transaktion irgendwie Rußland verpflichtet werde.

London, 9. Juli. Die Morgenblätter veröffentlichen folgende Privatdepesche aus Peking vom 22. Juni: Tschunghow wurde bednadigt zum Beweise, daß China die Würde Rußlands nicht verletzen wolle und die Fortbauer der freundschaftlichen Beziehungen wünscht. — "Daily News" bespricht die gestrigen Mittheilungen Gladstone's und Granville's und fagt, soweit wir die Lage der Dinge beurtheilen können, ist anzunehmen, daß die Regierung eine befriedigende Beilegung ber gegenwärtigen Schwierig= feiten hoffe.